# Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

. Mar, 1864.

Ja-

9.50

(364)

7. Marca 1864.

Mundmachung.

Nro. 703. Zu Folge des hohen Kriegs = Ministerial = Erlasses ür die dem Landes = General = Kommando in Udine unterstehenden Ber= Magazine zum Auslangen bis Ende Oktober I. J. nothigen medarfes von 330 n. öfterr. Zentner Kummelfaamen beim hierortigen Landes=General=Kommando Lieferungs=Offerte, die übrigens auch auf Theilquantitäten lauten konnen, angenommen werden.

Diese Offerte, worüber das hohe Kriegs - Ministerium sich die Entscheidung vorbehalten hat, muffen mit dem für das offerirte Quanentsprechenden zehnperzentigen Badium, das beim Landes-Generalcommando oder einem Berpflegemagazine erlegt werden kann, belegt lein, und längstens bis 24ten März d. J. direkte hieher eingesendet

Das Dffert hat das abzuliefernde Quantum, den Ginlieferungs= fermin, den Preis und die Ablieferungs-Stazion genau und beutlich angebruckt, bann auf ber Außenseite bes Ruverts die Bezeichnung: Aummel-Lieferungs-Offert" zu enthalten.

Die Ginlieferung ber offerirten Kummel-Partie auf einmal, fann freier Wahl des Offerenten, entweder bei einem der hierländigen Berpfiegs = Magazine, oder unmittelbar beim Verpflegs = Magazine zu aibach stattfinden, was im Offerte ebenfalls auszusprechen sein wird.

Der Termin, bis zu welchem das offerirte Quantum abgestellt kin muß, wird auf den 30. April I. J. fostgesetzt.

Der abzuliefernde Rummelfaamen muß gefund, aromatisch und trart sein, daß solcher bei der Proberenterung nicht mehr als drei Collmaß-Prozente an Unreinigkeits-Albfall abgibt.

Unfauzionirte und überhaupt solche Offerte, welche ben vorste= Bedingnissen nicht entsprechen, werden nicht berücksichtiget.

Unternehmungeluftige werden zur Theilnahme an diefer Lieferung liemit eingeladen.

A.f. Landes = General = Kommando für Galizien und die Bukowina, Abtheilung 4.

Lemberg, am 28. Februar 1864.

#### dhwieszezenie.

Ar. 703. Na zabezpieczenie 330 n. austr. cetnarów nasienia kulini dla magazynów wojskowych jeneralnej komendzie w Udzinie hodlegdych, do końca października b. r. potrzebnego, przyjęte będa lulejszej komendzie jeneralnej na mocy rozporządzenia wysokiego hinisterstwa wojny z dnia 24. z. m. oddział 12 l. 475 oferty liwenakowe, które także na ilości cześciowe opiewać mogą.

Do tych ofert, których ostateczne zatwierdzenie wysokie misterstwo wojny sobie zastrzegło, i które najdalej do 24. marca b. th wprost nadesłane być mają, ma być przyłączone wadyum, odwiedne 10% ilości liwerunkowej, które to wadyum w tutejszej omendzie jeneralnej lub też w którym z magazynów wojskowych dozone być ma.

Dalej mają te oferty ilość i termin liwerunku, cene i stacyę destawy, a na kopercie napis: "Oferta liwerunku kminu" w sobie dokładnie zawierać.

Odstawę pewnej ilości kminu naraz, może oferent według wławoli albo w którym z tutejszych magazynów wojskowych, lub woli albo w ktorym z tungszych woli albo w ktorym z tungszych powie kutecznić, co w ofertakże wyrazonem być ma.

Termin, do którego oferowana ilość odstawiona być ma, na-Macza sie do dnia 30. kwietnia b. r.

tak dalece czysty, by przy czyszczeniu probierczem nie więcej jak Kmin liwerować się mający musi być zdrowy, aromatyczny i

Procent peluej miary ubyło. Oferty bez kaucyi i w ogólności nie odpowiadające niniejszym warunkom, nie beda uwzglednioue.

omjszem. Chee mających do wspomnionego liwerunku zaprasza się ni-

C. k. komenda jeneralna krajowa dla Galicyi i Bukowiny, oddział 4ty.

lawów, dnia 28. lutego 1864. (368)

C d i f t. (2)

Mro. 7905. Bon dem f. f. Lemberger Landes= als Handels= Machte wird dem Frn. Eduard Ujejski mit diesem Edikte bekannt gehacht, daß Lazar Wittels pto. 150 fl. öft. W. sub praes. 22. Februar 1864 3. 7905 ein Zahlungsauslagegesuch eingebracht hat, und ihn mit Beschluß vom Heutigen 3. 7905 der Zahlungsauftrag gegen ihn erlassen wurde.

Da ber Wohnort des Herrn Eduard Ujejski unbekannt ift, fo Dieb dem felben der Herr Dr. Roiński mit Substitutrung des Herrn Dr. Kratter auf beffen Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und demfelben der obenangeführte Befcheid diefes Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte. Lemberg, ten 24. Februar 1864.

(369)Kundmachung.

Mro. 433. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Brzozów wird der mit dem Amtesite in Bircza bestellte f. f. Notar Innocent Ritter v. Kowalski auch als Gerichtskommissär zu allen Todesfalls = Aufnah= men, die fich in den übrigen Ortschaften biefes Bezirks als jenen, Die ihm mit dem Erlaffe vom 27. Oftober 1861 3ahl 1753 zugewiefen wurden, ergeben, somit fur alle Ortschaften biefes Begirks im Allgemeinen delegirt.

Was zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Brzozów, am 23. Februar 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 433. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Brzozowie deleguje c. k. notaryusza pana Innocentego Kowalskiego w Birczy jako komisarza sadowego we wszystkich wypadkach śmierci do sporządzenia aktów pośmiertnych, a to nie tylko w tych miejscach, które mu juz poprzednio pod dniem 27go października 1861 do l. 1753 przekazane zostały, lecz w ogóle w całym powiecie.

Co do powszechnej podaje się wiadomości.

Brzozów, dnia 23. lutego 1864.

(361)Kundmachung.

Mro. 9327. Aus der Hersch Barachischen Ausstattungsftif= tung ift ein Betrag von 276 fl. bft. B. an ein armes gesittetes Madden israelitischer Religion, vorzugsweise aber an eine arme Berwandte bes Stifters, ober an ein aus Galizien gebürtiges israelitisches Mädchen zu vergeben.

Die Bewerberinnen haben ihrem Gesuche ein gehörig legali= firtes Sitten- und Dürftigkeits-Beugniß, dann den Geburtefchein an-Buschließen, und wenn sie die Betheilung aus dem Titel der Berwandt= schaft mit bem Stifter ansprechen, biefelbe in aufsteigender Linie bis ju bem Stifter oder deffen Bater Chaim Barach, durch Borlagen eines mit dem Driginal = Geburts = und Trauungsscheinen oder den gehörig legalisirten Matrifel = Auszugen belegten Stammbaumes nach=

zuweisen. Collte ein außer dem Verschulden der Parthei gelegener Umstand diesen Nachweis unmöglich machen, so ist dieses durch die Bestätigung der kompetenten politischen Behörde nachzuweisen, und die Berwandtschaft in diesem Falle durch andere glaubwürdige und von hiezu

berufenen öffentlichen Aemtern ausgefertigte Zeugniße barzuthun. Die so belegten Gesuche find bis 20. März 1864 bei der f. f.

niederöfterr. Statthalterei zu überreichen.

Bon der k. k. niederöfterr. Statthalterei.

Wien, am 30. Janner 1864.

(370)Obwieszczenie.

Nr. 8169. C. k. sad powiatowy dla miasta Stanisławowa wydzielony niniejszem uwiadamia, iż celem uskutecznienia w skutek odczwy tutejszego c. k. sadu obwodowego z dnia 28. grudnia 1860 do I. 10178 i 29. października 1861 l. 6736 dozwolonej publicznej przymusowej sprzedaży realności pod Nr. 95 w Knihininie położonej, w ksiegach gruntowych T. I. str. 32. n. 6. h. na imie Jana Modesta Bromowicza wciągnietej, na zaspokojenie sumy 1100 złr. m.k. z odsetkami po 5% od dnia 27. maja 1852 liczyć się mającemi, przez Fabiana Kumanowskiego przeciw masie nieobjętej Brygity Makarskiej jako spadkobierczyni Jana Modesta Bromowicza wywalczonej, tudzież na pokrycie koszt<mark>ów sądo</mark>wych 19 złr. m. k. egzekucyjnych 7 złr. m. k. i licytacyjnych w kwocie 52 zł. 6 c. w. a. wyznacza się termin na 28. kwietnia 1864 o godzinie 10cj rano, na którym terminie realność wspomniona i niżej ceny szacunkowej t. j. 6086 zł. 51 c. w. a., jednak nie niżej jak za 300 zł. w. a. sprzedane bedzie.

Jako wadyum ustanawia się kwota 200 zł. w. a. w gotówce. Akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych dotyczący się

tej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć mozna.

O rozpisanej niniejszej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony i wierzyciele hypoteczni do własnych rak, zaś ci, którzyby po 31. stycznia 1864 do tabuli weszli, albo którymby to uwiadomienie wcześnie, lub zupełnie niemogłoby być doręczone, do rak poprzednio onym postanowionego kuratora w osobie pladwokata dr. Minasiewicza i przez obwieszczenie zawiadomienie otrzymują.

Stanisławów, dnia 31. stycznia 1864.

Nr. 175. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem p. Katarzynę Zamojskę, ze na prośbę p. Władysława Pegowskiego de praes. 2. stycznia 1864 tejże uchwała z dnia 21. stycznia 1864 do l. 175 poleconem zostało, ażeby w trzech dniach sie wykazała, iz prenotacya sumy posagowej 15,000 złp., drugiej sumy 15,000 złp. i prawa współubiegania sie do spadku po Filipie Walterze na jej rzecz w stanie biernym dóbr Podolany czyli Lencze dolne dom. 127. pag. 191. n. 14. on. uskuteczniona usprawiedliwiona jest, lub w toku usprawiedliwienia <mark>się zna</mark>jduje, gdyż w razie niewykazania się na zadanie proszącego ta prenotacya wykreśloną zostanie.

Gdy miejsce pobytu p. Katarzyny Zamojskiej wiadomem nie jest, przeto ustanawia się tejże na jejkoszta i stratę p. adwokata dr. Czajkowskiego z zastępstwem adwokata dr. Wszelaczyńskiego kuratorem i temuż powyższa uchwała tutejszego sądu doręcza się.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 21. stycznia 1864.

(354)Konkurs wierzycieli p. Antoniego Sadtlbergera.

Nr. 528. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy otwiera konkurs na cały gdzie kolwiek znajdujący się ruchomy majatek, tudzież na cały w krajach koronnych, w których ccs. patent z 20. listopada 1852 Nr. 251 D. p. p. obowiazuje, położony nieruchomy majatek pana Antoniego Sadtlbergera aptekarza w Birczy; dla tego wzywa się wszystkich pretensye do zadłużonego mających, ażeby z pretensyami swemi z jakiegokolwiekbądź tytułu w formie pozwu przeciw p. Władysławowi Przybylskiemu ustanowionemu kuratorowi masy konkursowej w tym c. k. urzędzie powiatowym jako sądzie do dnia 14. kwietnia 1864 się zgłosili, a w pozwie tym nietylko słuszność pretensyi, ale także prawo, moca którego w tej lub owej klasie umieszczeni być chcą, wykazali, a w przeciwnym bowiem razie po upływie powyższego terminu słuchanemi nie będa, i niezgłoszeni nietylko od istniejącego, ale nawet przybyć jeszcze mogącego majatku, o ile takowy przez zgłaszających się wierzycieli wyczerpanym bychy mogł, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości, jakie im służyć może, wyłączonemi, a w ostatnim wypadku nawet do zapłacenia masie tego, co się od nich nawzajem należy, znaglonymi byliby, celem wybrania administratora majatku i deputacyi wierzycieli wyznacza się termin na 21. kwietnia 1864 o godzinie 10ej przed południem na tym terminie, na który się wierzycieli tymczasowego administratora i kuratora masy wzywa, będą dobrowolne układy usitowane.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Bircza, dnia 21. lutego 1864.

(355)G d i f t.

Nro. 5457. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gegeben, tag zur Bereinbringung ber Forderung ber f. f. Finang-Profuratur Namens ber g. f. 2ten Stadtpfarrkirche und Akademie in Lemberg pr. 1000 fr. KM. f. R. G. die Feilbiethung des zur Nachlasmasse des Stanislaus Galiński gehörigen ½ Theiles der in Lemberg sub Nr. 291 und 292 St. gelegenen Realitäten in einem Termine, d. i. am 29. April 1864 um 10 Uhr Vormittag abgehalten und dabei biefe Realitätsantheile um oder unter dem Ausrufspreife von 4588 fr. 841/3 xr. öft. W. veräußert werden.

Als Angeld wird 5% des Ausrufspreises bestimmt.

Die Schätzungsurfunde und die Feilbiethungsbedingungen können jederzeit in der hiergerichtlichen Registtratur eingesehen, ober abschrift= lich erhoben werden.

Die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Sypothekargläubiger Anna Wilhelmina de Martini, Ignatz Hensler, Salamon Flecker, Johann Mathias Kampf und Alois Stutterheim, oder beren allenfällige Erben, so wie jene Gläubiger, denen der Lizitazionsbescheid nicht zugestellt werden konnte, werden durch den in der Person des Landesadvokaten Dr. Tarnawiecki mit Substituirung bes Landesadvokaten Dr. Madejski bestellten Kurator verständigt.

Lemberg, am 21. Jänner 1864.

Kundmachung.

Mro. 6209. Bur Wiederbesetzung der erledigten Großtrafif zu Radautz in der Bukowina wird die Konkurrenz mittelst Ueberreichung schriftlicher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte belegt mit dem Vadium von 80 fl. sind längstens bis 23. März 1864 einschließig bei der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Czernowitz zu überreichen.

Der Verkehr dieser Großtrafik betrug im v. J. 1863 und zwar

im Tabak 12178 fl. und im Stempel 4839 fl. öft. 28.

Die näheren Ligitazionsbedingungen und der Erträgniß-Ausweis fonnen bei der f. f. Finang-Begirks-Direkzion in Czernowitz und bei dieser k. k. Finanz-Landes-Direkzion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang=Landes=Direkzion.

Lemberg, am 27. Februar 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 6209. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Radautz na Bukowinie rozpisuje sie konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty mają być zaopatrzone kwotą 80 zł. w. a. jako wa dyum i najdalej do dnia 23. marca 1864 włącznie do c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu w Czerniowcach podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku 1863. a to: w 😯

toniach 12178 zł., a w stemplach 4839 zł. w. a.

Blizsze warunki licytacyjne, jako też wykaz dochodów tej trafiki mogą interesowani w c.k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Czer niowcach lub też w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej przejrzeć.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

Lwów, dnia 27. lutego 1864.

Edykt.

Nr. 54919. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszy<sup>m</sup> edyktem Józefa Antoniego dw. im. Swiechowskiego, a w razie jego śmierci, tegoż z imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobier ców, że w sporze przez Michała Suchorowskiego naprzeciw Jóże fowi Antoniemu Swiechowskiemu o zapłate trzechletniego honora ryum po 1200 zł. w. a. rocznie i trzechletniego wynagrodzenia 1 pomieszkanie, opał, światło i usługe po 300 zł. w. a. rocznie, polidniem 21go marca 1863 do liczby 11976 wytoczonym, zapadł polinia 30 września 1863 do liczby 1975 wyrock od którowa 18 dniu 30. września 1863 do l. 20355 wyrok, od którego Michał So chorowski apelował, i że termin do wniesienia ekscepcyi apellacy nej i sporządzenie rotułe II. instancyi na dzień 5. kwietnia wyzna ezono, dalej, że Józefewi Antoniemu Swiechowskiemu, poniewa miejsce jego pobytu wiadomem nie jest, ustanowiono pod dnied dzisiejszym w sporze, o którym mowa, kuratorem adwokata Drapana Kabata z substytucyą adwokata Dra. pana Gnoińskiego, z kto rym to ustanowionym kuratorem spór dalej się przeprowadzi.

Wzywają się zatem Jezef Antoni Swiechowski, a w razie jego śmierci tegoż spadkobiercy, ażeby środków obrony ustanowionem kuratorowi wcześnie doręczyli, lub też innego zastępce ustanowili i sądowi wskazali, albowiem skutki zwłoki sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 8. lutego 1864.

Edykt.

Nr. 1779. C. k. sad obwodowy Samborski uchwała z <sup>dni</sup> 27. stycznia 1864 l. 615 nakazał Dawidowi Kirschenbaum i Jan klowi Wolf na podstawie akceptowanego wekslu Lwów 23. grudni 1863 na 1425 zł. w. a., ażeby sune wekslową 1425 zł. wraz z o setkami 6% od dnia 9. stycznia 1864 liczyć się mającemi, tudzies kosztami sądowemi w kwocie 6 zł. 38 c. w. a. w 3 dniach ska rzącemu się Izaakowi Feiler pod surowością egzekucyi wekslow

Poniewaz miejsce pobytu Jankla Wolfa nie jest wiadoment onemuž adwokat Wołosiański za kuratora z zastępstwem adwokal Gregorowicza postanowionym i powyższy nakaz płatniczy rzeczone<sup>pp</sup> kuratorowi doreczonym został.

Wzywa się zatem pozwanego Jankla Wolfa, aby postanowie nemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił, albo innego obrońcę sobie obrał i takowego sadowi wymienił.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 27. lutego 1864.

© d i f t.

Rro. 1711. Bon dem Stanisławower f. f. Rreisgerichte mit bekannt gemacht, daß die vom f. f. Bezirksamte als Gericht in Biale bewilligte exefutive Feilbiethung der in Stanisławów unter Konf. Mt. 145 1/4 gelegenen, dem Isaac Wittmann und rücksichtlich deffen Erfell Heinrich, Filipine, Klara, Isidor, Leopold. Adolf, Gustaw, Berthe Moritz, Maria und Nathalie Wittmann gehörtgen Realitat jur Gi bringung der durch J. Schapira gegen diese Erben erfiegten Fort rung pr. 6300 fl. öft. W. fammt 6% Zinfen vom 30. August 1859. Gerichtskosten pr. 82 fl. 42 fr. öst. W., Exekuzionskosten pr. 4 fl. 82 fr. und 37 fl. 24 fr. oft. W. hiergerichts in zwei Terminen: an 5. April und 10. Mai 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags pol genommen werben wird.

Bei diesen zwei Terminen wird die fragliche Realität nur über oder um den Schähungewerth d. i. die Summe pr. 9280 fl. 60 ff. öft. D. hintangegeben werden, und falls fich hiebei fein folder 21 both ergeben follte, wird zur Einvernahme der Tabulargläubiger 30. hufs Feststellung erleichternder Bedingniße die Tagfahrt auf den 10. Mai um 10 Uhr Vormittags anberaumt.

Mls Dadium ift die Summe von 928 fl. 6 fr. off. Bahr. 8

Die übrigen Ligitagions-Bedingungen, ber Schätzungsaft und bei Tabularauszug dieser Realität konnen in ber hiergerichtlichen Reg stratur eingeschen werden.

Hievon werden die Streittheile, die Tabulargläubiger, und &" die dem Wohnorte nach bekannten zu eigenen Sanden, hingegen unbekannten Orts sich aufhaltenden, als: Terese Schmidt geboren Broda, Samson und Sara Slutzker, Adam Tomanek und Wolf Schmidt wie auch jene, denen der Feilbiethungsbescheid aus mas immer für einem Grunde rechtzeitig nicht zugestellt werden könnte, oder die en nach dem 22. November 1862 in die Stadttafel gelangen sollten. durch den hiemit zum Rurator ad actum bestellten Aldvokaten Dwernicki, welchem der Advokat Dr. Maciejowski substituict mit verständigt, und auch das f. f. Bezirksgericht in Biata in Kennen gesetzt wird.

Stanisławów, am 15. Februar 1864.